## In Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

19 98. Dienstag, den 24. April 1849.

Ungekommene Fremde vom 21. April.

Heister Roll aus Santompst, Hr. Freischulze Rauffe aus Plutowy, die Hrn. Haus belsteute Ruppel aus Muhlheim, Kuncel aus Bismark, I. im Hotel de Pologne; Mad. Arndt aus Rogasen, Hr. Beck, Hauptmann in der 5. Art. Brig. aus Sommerda, die Hrn. Guteb. Jakel aus Brotow, Jeristowski aus Komornik, Kiehn aus Balesie, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Goslinowski aus Stajtowo, I. in Mo. 17. Friedrichsstraße; die Hrn. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Karszewski aus Grzymyslowo, v. Twardowski aus Dzialyn, I. im Hotel de Paris; Hr. Rechenungsführer Hoffmann aus Gay, Hr. Protokollsührer Rouffer aus Wongrowiec, I. in ben drei Lilien; Hr. Guteb. v. Nieżychowski aus Lazyn, Hr. Burger Dziaslowski aus Męcwa, Hr. Guteb. v. Nieżychowski aus Lylic, I. im Bazar; Hr. Guteb. Steindorff aus Offenbach, Hr. Kaufm. Schulz aus Glupce, I. im Hotel de Bavière; Hr. Wirthschafts. Kommissarius Muller aus Gollancz, I. im Hotel à la ville de Rome.

Dom 22. April.

Die hen. Raufl. Dalidneti aus Rogosen, Dartsch aus Encsen, I. in ber großen Eiche; hr. Gutep. Teeto aus Tarnowo, die hen. Guteb. Gebr. v. Bez giereti aus Rubti, I. im Bazar; hr. Guteb. Mubrack aus Pietrowo, Frau Guteb. v. Prusimsta aus Pleschen, v. Kozlowsta aus Warschau, hr. Bar. v. Bothmann, Lieutenant im 5. Inf.=Regt. aus Schwersenz, hr. Kandidat Panke aus Nakel, hr. Deton.=Rommissarius hante aus Rogasen, hr. Kaufm. Stodolfiewicz aus Kosten, I. im Hotel de Berlin; hr. Wirthschafts-Beamter Rowicki aus Dakow, I. in ber Stadt Glogau; die hrn. Guteb. v. Ilowiecki und Czycielski aus Gacz, v. Korytztowski aus Gwiazdowo, I. im schwarzen Adler; hr. Lehrer Bornemann aus Twarstowski aus Gwiazdowo, I. im schwarzen Adler; hr. Lehrer Bornemann aus Twars

bowo, I. im Bagar; fr. Gen .= Dom .= Pachter Quoos aus Ultflofter, fr. Gymnafiaft Rorner aus Bullichau, 1. im Hotel de Baviere; fr. Pofifefretair Sababicfi aus Birnbaum, I. im weißen Ubler.

Auf dem im Gnefe= Droclama. ner Rreife belegenen adelichen Gute Dziad: fowo fanden Rubr. III. Nr. 3. auf Grund ber notariellen Schuldverschreibung Des Jojeph von Brzeefi vom 29. Marg 1821 uriprunglich 6316 Rtbir. 10 fgr. fur ben Albert von Glowiecki, gufolge Berfügung vom 2. Dezember 1822 ein= getragen.

Unterm 25. Juli 1827 cebirte Albert bon Rowiecfi bem Jojeph von Brzeefi 3000 Thaler, und es ift fur Letteren ein Sopothefen= Dofument, befiehend aus einer unterm 4. August 1828 gefertigten beglaubten Abidrift bes ursprunglichen Supothefen : Dofumente und der demfelben angehefteten Ceffion bom 25. Juli 1827, und aus bem Sypotheten : Refognitiones Schein vom 4. Auguft 1828 gefertigt morben.

Dos über diefe 3000 Rtblr. gefertigte 3weigbofument, nachdem 2500 Rthlr. abgezweigt worden find, gegenwartig noch auf Sobe von 500 Athlr, giltig, welche bem Befiger des Gutes, Landschafterath Frang von Rofguteli gehoren und bie ter Nofener Landschaft verpfandet find, ift angeblich verloren gegangen.

Ceffionarien, Pfandinhaber oberaus einem fako właściele, cessyonaryusze, po-

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Dziadkowo, położonej w powiecie Gnieźnień. skim, były w skutek rozrządzenia z dnia 2. Grudnia 1822, i na mocy urzedowej obligacyi Jozefa Brzes. kiego z dnia 29. Marca 1821, talarów 6316 sgr. 10 w rubryce III. pod liczbą 3. pierwiastkowo zapisane dla Wojciecha Iłowieckiego,

Na dniu 25. Lipca 1827. odstapił Wojciech Howiecki Józefowi Brzes. kiemu talarów 3000 i został dla ostatniego wygotowany dokument hypoteczny, składający się z odpisu wierzytelnego pierwiastkowego dokumentu hypotecznego, sporządzony dnia 4. Sierpnia 1828. i przyszytej doń cessyi z dnia 25. Lipca 1827., jako też z attestu hypoteczno-rekognicyjnego z dnia 4. Sierpnia 1828.

Utworzony na te talarów 3000 dokument gałęziowy, który obecnie po odgałęzieniu talarów 2500 jeszcze ważny na summę talarów 500, należącą się Ur. Franciszkowi Koszutskiemu, Radzcy Ziemstwa i dziedzicowi powyż rzeczonej wsi a zastawiony Landszascie Poznańskiej, podobno zaginął. O burningamon .....

Es werden baber alle biejenigen, welche Wzywają się więc wszysci ci, któan Diefes Dofument ale Eigenthumer, rzy do wziniankowanego dokumentu andern Grunde Anspruche zu haben glauben, hierdurch aufgefordert, diese ihre Unsprüche spätestens in dem am 2. Ju ni 1849 Bormittags um 11 Uhr im Justruftionszimmer des fünftigen Kreisgerichts in Gnesen vor dem Deputirten herrn Landgerichts Math v. Potrysowski anberaumten Termine anzumelden, wis drigenfalls sie mit ihren Ansprüchen werden prakludirt werden, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und das Dofu, ment für amortisirt erklart werden wird.

Bromberg, ben 17. Januar 1849. Ronigl. Ober = Landes = Gericht. II. Senat.

2) Deffentliches Aufgebot. Lande und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, ben 12. Dezember 1848.

Die notarielle Ochuloverschreibung ber Frau Unna Charlotte verwittmeten Platich, geborenen Stiehler, querft verwittmet ge= wesenen gafert aus Stefgewo vom 29. Mai 1846, nebft Ingroffationevermert vom 30. Juni und beigehefteten Soppos thefen-Recognitioneschein vom 15. Juni ejusdem anni und bem annectirten Das turalifationepatent fur ben Glaubenege= noffen Mortche (Martin) Muldauer bom 27. Februar 1844, über Die auf Dem Grundftud Dr. 5 ju Stestewo Rubrica III. Rr. 5 eingetragenen Forderung bon 450 Rthir. nebft 5 Prozent Binfen und Roften, fo wie die notarielle Schuldver= fcreibung ber Aderwirth Bonciech und

fuorb frisby V

siadacze zastawu lub z innego źródła pretensye mieć mniemaja, aby się zgłosili z pretensyami swemi najpóźniej w terminie na dzień 2. Czerwca 1849. z rana o godzinie 11téj przed Wnym Sędzią, Radzcą v. Potrykowskim, w izbie instrukcyjnej przyszłego Sądu powiatowego w Gnieźnie wyznaczonym, gdyż w razie przeciwnym z takowemi zostaną wykluczeni, im nakazaném będzie wieczne milczenie i dokument zostanie za umorzony uznany.

Bydgoszcz, d. 17. Stycznia 1849. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

Wezwanie publiczne.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 12. Grudnia 1848.

Obligacya notaryalna Anny Karoliny owdowiałej Platsch z domu Stiehler, byłej wdowy Lasert z Stęszewa, z dnia 29. Maja 1846. r. z notą ingrossacyjna z dnia 30. Czerwca wraz z przyszytym hypotecznym dokumentem z dnia 15. Czerwca tegoż samego roku, jako też naturalizacyjnym patentem żydowskiego wyznawcy Mortche (Marcina) Müldauer z dnia 27. Lutego 1844. względem pretensyi 450 Tal. z procentem po pięć od sta i kosztami na gruncie w Stęszewie pod Nr. 5. w dziale III. pod Nr. 5. zahypotekowanéj, jako też notaryalna obligacya rolnika WojcieMarianna, geborne Banasz. Golinstischen Cheleute vom 13 April 1847, nebst beis gefügtem Hypothefen-Refognitionsscheine vom 18 Juli ejusdem anni über die auf dem Grundstücke Mr. 18 zu Golusti Rubrica III. Mr. 2 eingetragene Fors derung von 100 Athlr, nebst etwanigen Berzugszinsen, nebst Kosten der Eintragung und Löschung sind dem Kaufmann Martin Muldauer zu Steszewo, angebelich im Laufe des Monats Mai d. I von den polnischen Jusurgenten gewaltsam entwendet worden.

Alle diejenigen, welche an diese Doseumente als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefdinhaber Anssprüche zu haben vermeinen, werden hiers durch aufgefordert, solche spätestens in dem dazu am 18. Mai f. I, Bormitstags 11 Uhr, vor dem hrn. Affessor von Crousaz in unserem Instruktionszimmer anstehenden Termine anzuzeigen, widrigenfalls sie damit prakludirt und die Doseumente für amortisert erklart werden mussen.

(geg.) Seger.

3) Der Louis Ralmus zu Bojanowo und das Fraulein Bertha Jacobn zu Posien, haben mittelft Shevertrages vom 24. Januar 1849 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntsniß gebracht wird.

Dofen, am 19. Mary 1849. Konigl. Land, und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

cha i Maryanny z Banaszów małżonków Golińskich z dnia 13. Kwietnia
1847. r. wraz z przyszytą hypoteczną
rekognicyą z dnia 18. Lipca tegoż
samego roku, względem zahypotekowane) na gruncie Gołuski pod Nr.
18. w dziale III. sub Nr. 2. summy
100 Tal. z niektóremi prowizyami
zwłoki, kosztami zahypotekowania i
wymazania, kupcowi Marcinowi Müldaurowi w Stęszewie podobno w przeciągu miesiąca Maja r. b. od polskich
powstańców gwaltownie wykradzione
zostały

Wzywają się przeto wszyscy, którzy do wymienionych dokumentów bądź jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni pretensye jakowe mieć sądzą, aby się z takowemi najpóźniej w terminie dnia 18. Maja 1849. przed południem o godzinie 11tej w izbie naszej instrukcyjnej przed Panem Crousaz Assessorem zgłosili, inaczej bowiem z takowemi prekludowani, dokumenta zaś wymienione za umorzone ogłoszone zostaną. Seger.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Louis Kalmus w Bojanowie i Berta Jacoby panna w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dn. 24. Stycznia 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 19. Marca 1849.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.
Wydział drugi.

## 4) Poictal = Citation.

Im Spyothekenbuche des in Bromberg in der Friedrichsstraße fruber sub No. 217. jest sub No. 18. belegenen, der Wittwe Marianna Dobrzynska und den minorennen Geschwistern Leocade Natalie und Albert Peter Dobrzynski gehbrigen Grundstucks, sieht Rubr. III. No. 1: Folgendes eingetragen:

Da die Befriedigung ber Gwistales wiczichen Geschwister auf eine zus rechtbeständige Art noch nicht nachs gewiesen worden, so werden für sie hiermit auf eine unbestimmte Cums me jura salva vorbehalten; eingestragen ex decreto am 19. August 1798.

Die genannten Befiger refp. der Baf-Permeifter Dietroweti ale Bormund ber Minorennen behaupten, daß die Gefchwis fter Gwiedalewicz langft wegen ber fors berung, weehalb ihnen das Realrecht vor= behalten worden, befriedigt feien, diefel= ben ober beren Erben aber nicht ermittelt werden fonnen, um von ihnen lojdunges fahige Quittung zu erhalten, und fie ha= ben baber bas Mufgebot Diefer Poft bean. tragt. Es werden bemgemaß die Ge= idmifter Gwiedalewicz, beren Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, gur Unmeldung ihrer Real: Unsprude ju bem, auf ben 6. Juni f. 11 Uhr Bormittage vor bem Deputirten Land: und Stadtgerichterath Relch in unferem Inftruftione:Bimmer anberaumten Termine vorgeladen, entweder in Derfon Cytacya edyktalna.

W księdze hypotecznéj w Bydgoszczy w ulicy Fryderykowskiej, dawniej pod Nr. 217., teraz pod Nr. 18. polożonej, wdowie Maryannie Dobrzyńskiej i małoletnim rodzeństwu Dobrzyńskim Leokadyi Natalii i Albertowi Piotrowi należącej się posiadłości, jest w Rubryce III. Nr. 1. co następuje, zahypotekowane:

Ponieważ zaspokojenie rodzeństwa Gwizdalewicz w dostatescznym sposobie jeszcze nie jest udowodnione, natenczas zostaje im summa nieograniczona jura salva niniejszem zastrzeżona, zahypotekowana przez dekret z dnia 19. Sierpnia 1798.

Wzmiankowani właściciele resp. piekarz Piotrowski jako opiekun małoletnich, udowodniają, iż rodzeństwo Gwizdalewicz już dawniej względem téj pretensyi, z powodu im prawo realne zastrzeżone zostało, zaspokojeni są, oni jednakowoż ani też ich sukcessorowie, wyśledzonemi być nie moga, ażehy od nich pokwitowanie w skutek wymazania zarządzać možna, z powodu oni wnioskowali o wywołanie tej pozycyi. W skutek tego zostają niniejszem rodzeństwo Gwizdalewicz, ich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, do założenia swych pretensyow realnych, na wyznaczony pod dniem 6. Czerwca o godzinie Iliej przed deputowanym Panem

ober burch einen gulaffigen Bevollmach: tigten, ale folche bie Juftigtommiffarien Schult I. und Peterfon vorgeschlagen werben, ju ericbeinen, widrigenfalls fie bas mit praflubirt werben, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt, und bie Doft auf Grund bes Praflufione = Urtels gelbicht werben wird.

Bromberg, ben 27. Rovember 1848.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Schneibemubl.

Das jum Machlaffe des verftorbenen Ernft Wilhelm Rruger geborige, bei Ufgeg belegene Freignt Malinden, gerichtlich abgefchatt auf 10,682 Rthir. 21 fgr. 8 pf. gufolge ber, nebft Sypothefenschein in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll im Termine am 26. September 1849 Bormittage 11 Uhr an ordentli= der Gerichteftelle theilungshalber fub= baftirt werben.

6) Mothwendiger Verkauf. gand= und Gtabtgericht gu Rogafen.

Das ben Ugnes und Frang Majoro= wiczichen Cheleuten gehörige, ju Groß: Rrofdin sub No. 33. im Rreife Dbornif belegene Grundfiud, abgeschatt auf 2754 Rthle 5 fer, 5 pf., foll am 19, Suli

Radzcą Sądu Ziemsko-miejskiego Kelch w naszej stancyi instrukcyjnej, zapozwani, i tedy osobiście, lub też przez dostatecznego plenipotenta. w którym przedmiocie Kommissarza sprawiedliwości Schulz I. i Petersona przedstawia się, stawili się, ponieważ oni prekludowani zostana, i z powodu tego im wieczne milczenie nałožone i pozycya ta na fundamencie wyroku prekluzyjnego wymazana będzie.

Bydgoszcz, d. 27. Listopada 1848. Ronigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

> Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Pile.

Do pozostalości ś. p. Ernesta Wilhelma Krüger należąca, pod Uściem położona posiadłość Malinchen, sądownie oszacowana na 10,682 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 26. Września 1849. przed południem o godzinie 11téj w miej. scu posiedzeń zwykłych sądowych celem podziału sprzedana.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Wielkim Kroszynie pod Nr. 33. w powiecie Obornickim położona, do małżonków Agnieszki i Franciszka Majorowiczów należąca, oszacowana na 2754 Tal. 5

1849 Bormittage um 11 Uhr an orbent= sgr. 5 fen., ma być dnia 19. Lipca licher Gerichtestelle subhaftirt werben. 1849. przed poludniem o godzinie Die Tare nebst Sypothefenschein und Bes 11tej w miejscu zwyklych posiedzeń bingungen fonnen in unserem III. Ges sadowych sprzedana. Taxa wraz ichafte : Bureau eingefeben werben.

Rogafen, am 3. Mary 1849.

z wykazem hypotecznym i warunkami prejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 3. Marca 1849.

7) Alle Diejenigen, welche noch Unfpruche an bie 4te Bau = Ubtheilung ber Stargard-Pofener Gifenbahn zu haben vermeinen, wollen biefelben binnen 8 Tagen pratlufioifder Brift bei ber unterzeichneten Infpettion nachweifen.

Bahnhof Dofen, den 23. April 1849.

Die Baug und Betriebe-Infpettion.

Bei bem am 31. Marg c. in Separowo, Bufer Rreifes bei Stenfchemo fich ereigneten Bohnbausbrande ift eine goldene Chlinderuhr mit filberner Drabtfette abhanden getommen. Die innere Rapfel der Uhr mar am Schluffellech ein wenig eingebogen und auf der außeren Rudfeite mar eine Urabeble eingrabirt. Es mirb por Untauf Diefer Uhr gewarnt, Dagegen bem Abgeber berfelben an mich eine Belohnung von 5 Rthle jugefichert; un bannopedets des geniell in pantiel an

Separomo, ben 12, Upril 1849. R. Gierich.

- 9) Gin Rittergut an ber Stargard : Pofener Gifenbahn, nabe ber Station Camter, mit einer Totalflache von 1700 M. M. incl. 230 M. zweischuriger Biefen, mit gut beftandenem Balbe, ergiebigem Corffic, Biegelei zc. mit neuen maffiven Gebauden, ift mit dem Inventario aus freier Sand, ohne Ginmifdung eines Dritten fofort zu verkaufen. Bortofreie Unfragen über bas Mabere werben unter A. K. post restante Samter erbeten.
- Mein hierfelbft belegenes Grundftud, beftebend aus einem Bohnhaufe, maffivem Speicher, Rellern und niederlagen nebft Deftillations-Anftalt, worin feit einer langen Jahrenreihe bas Deftillationes Gefchaf: mit Erfolg von mir betrieben murbe, bin ich geneigt mit fammtlichem Bubebor, Maarenlager und Destillations . Apparat aus freier Sand unter foliden Dedingungen zu verlaufen, und belieben fich bierauf Reflettirende birett an mich zu wenden.

Cantompsi, ben 191 April 1849,2 ind thurden , mi G. Reufelb.

11) Bur gutigen Beachtung. Auf Die Zeitunge-Unnonce bom Monat Guli v. 3. Bejug nehmend, zeige ich meinen geehrten Gefchaftofreunden ergebenft an, Daß, nachbem mein jungerer Bruder Moris Dopler aus bem Beingroßgeschaft, Firma "Gebruder Oppler", ausgeschieden ift, Die Lagerbeftande zwifden uns nach Abtommen getheilt worden find, und mein Bruder auf feinen Bunich binfichte ber Buchbeftande Activa und Paffiva übernommen hat; Die feit einigen 20 Jahren unter ber Firma "G. Dppler" und fpaterbin "Gebr. Dppler" beftandene Beingroßhandlung unter ber letteren Firma von mir fur alleinige Rechnung fortgefett mird. Reben bem befannten Lager alter glafden Ungarmeine, welche, von bem gemeinschaftlichen Beichafte ftete getrennt, mir allein gehorten, werde ich ein bem Bedurfnif entfpres dendes wohlaffortirtes Beinlager ftete halten, und bemerte noch befondere, baf ich nach wie vor im Genug aller Rechte und Begunftigungen ber biefigen Bein-Großbandler mich befinde. Benn daber bem entgegentretende Geruchte in neuefter Beit verbreitet worden find, fo erflare ich biefelben bierdurch ale boewillige, auf meinen Rachtheil abzwedende Berlaumdungen fur grobe Unwahrheiten und gugen. Breelau, ben 14. April 1849.

S. Oppler, Firma "Gebr. Oppler", Ring No. 8.

- 12) Die Unnonce bes Schuhmachermeister Franz Calbarola in Mo. 85. ber biefigen Zeitung in Betreff bes Etablissements einer Nieberlage fertiger Stiefeln ift anmaßend genug geschrieben, als daß nicht jeder Bernünftige es selbst einsehen sollte, daß derselbe erst jest einem langst gefühlten Bedürfnisse entsprochen. Es bestehen bergleichen auch Niederlagen mit bedeutender Auswahl von vielen Schuhmachern, und wenn auch nicht in einem Bohnlotale, doch in öffentlichen Laden, und ist viels leicht dies die erste Bequeinlichkeit, bei herrn Calbarola, daß sich die Kaufer drei Stock hinauf zu ihm begeben muffen. Dehrere Schuhmachermei ster.
- 13) Die Bortrage im ifraelitischen handlungebiener-Inflitut beginnen Sonnabend ben 21ften b. Mte. Rachmittage 3 Uhr. Das Comite.
- 14) Bartelbt's Raffeehaus, Bergfraße No. 14: Sonntag und Montag mufifalische Abendunterhaltung burch die Familie Daubert. Bum Abendeffen verschiedene warme und kalte Speisen. Freundliche Einladung.

Columnator, un viellag cut, uno belieben fich bierque